# Ner 24 i 25.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKREGU.

# W Krakowie dnia 22 Lutego 1843 r.

Nro 6746 z r. 1842

# SENAT RZADZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutku Odezwy swej z dnia 4 Lipca r. z. pod L. 588 do Kommissyi Rządowej i Skarbu Królestwa Polskiego uczynionej, w przedmiocie utrzymania nadal w swej mocy układu pomiędzy Rządem tutejszym, a Kommissyą Sprawiedliwości Królestwa Polskiego względnie opłaty portoryjnej od Aktów Stronom doręczanych, w roku 1835 zawartego, do którego Urząd Pocztowy Królestwa Polskiego w Krakowie, wedle raportu byłego Sądu III. Instancyi z dnia 3 Lutego r. z. pod L. 73 Schatowi złożonego stosować się wzbraniał, wymagając tego rodzaju opłaty na zasadzie Instrukcyi, jaka Mu nowo wydana być miała, otrzymawszy zawiadomienie z strony Kommissyi Rządowej

Przychodów i Skarbu przez odpowiedź Jej z dnia 30 Listopada r. z. pod L. 56653 uczynioną, iż przychylnie do życzenia tutejszego Rządu, Dyrekcya Glna Poczt Królestwa Polskiego odebrała polecenie stósowania się i nadal do wspomnionego wyżej obustronnego układu pod względem poboru opłaty portoryjnej od Aktów stronom doręczanych, dopóki takowy obowiązywać będzie; Senat okoliczność tę w dalszym ciągu uczynionego w Dzienniku Rządowym pod dniem 21 Grudnia 1835 r. do L. 7127 ogłoszenia, również przez Dziennik Rządowy do wiadowości powszechnej niniejszym podaje.

Kraków dnia 23 Stycznia 1843 roku.

Prezes Senatu
SCHINDLER.
Sekretarz Jlny Senatu
DAROWSKI.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 528. SENATRZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Ludwik Mazurkiewicz Z. Sztygara 1go kopaln wegla w Jaworzniu, P. Eustachi Mozdzeński Z. Sztygara przy kopalni wegla w Niedzieliskach tudzież P. Teofil Piotrowski Z. Sztygara kopalni galmanowych w Jaworzniu Jeleniu i Szczakowej na dniu dzisiejszym zamianowanymi zostali.

Kraków dnia 30 Stycznia 1843 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Jlny Senatu Darowski. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu. Nro 1259.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 30 Stycznia r. b. N. 521 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych w dniu 7 Marca r. b. bliczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo naprawienia zepsutej pompy w studni w Kazimierzu na placu Wolnica zwanym istniejącej, tudzież urządzenia w tejże studni drugiej pompy nowej. Cena do pierwszego wywołania Złp. 650 gr. 6 naznacza się. Chęć licytowania mający złoży na vadium Złp. 65. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 13 Lutego 1843 roku.

Senator Prezydujący Księżarski. Referendarz *L. Wolf*f.

Nro 1260.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutrainego Miasta Krakowa i Jego Okręgu

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 30 Stycznia r. b. Nro 518 odbędzie się w Biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 7 Marca r. b. publiczna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiórstwo zabespieczenia poręczami Sekcyi 4 traktu Austr. Prusko Szląskiego pod wsią Kaszowem, tudzież wymurowania poręczy na moście w tymże punkcie istniejącym. Cena do pierwszego wywołania Złp. 1265 gr. 10 naznacza się. Na vadium każdy z pretendentów złoży Złp. 126 gr. 16. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powzięta być może.

Kraków dnia 13 Lutego 1843 roku.

Senator Prezydujący

J. Księżarski.

Referendarz L. Wolff.

Nro 561.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszem do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się kosz plecny i rzeczy, jako to: kapota granatowa męzka, peleryna kamlotowa stara, kołdra pikowa z frendzlami, fartuch kobiecy muszlinowy biały, koszul męzkich trzy, koszul kobiecych cztery, kaftanik, gorsetów kobiecych dwa, sukienek dziecinnych sztuk trzy, majtki dziecinne jedna para, fartuszek perkalowy jeden, kamizelek trzy, płachta płocienna jedna, czepków nocnych dwa, kołnierzyków kobiecych cztery, spodnica dymkowa biała, szmat kolorowych cztery, które od osoby podejrzanej odebrane zostały; ktoby więc sądził się być tychże właści-

cielem, zechce się po odebranie takowych w przeciągu miesięcy trzech zgłosić, w przeciwnym razie też na rzecz Skarbu publicznego sprzedane zostaną. – Kraków dnia 11 Lutego 1843 roku.

(2 r.)

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducittowicz.

Nro 2925.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż w d. 12 b. m. i r. w mieście tutejszem zagubioną została bransoleta z złotym łańcuszkiem spojona, wielkim kamieniem turkusowym upiękniona; ktoby takową znalazł w Dyrekcyi Policyi złożyć ją zechce, a w nagrodę dukatów dwa odbierze.

Kraków dnia 13 Lutego 1843 roku.

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Duciłłowicz.

Nro 2239.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje niniejszem do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się scyzoryk w perłową macicę oprawny od osoby podejrzanéj odebrany;

ktoby więc sadził się być tegoż właścicielem, zechce się po odebranie takowego w przeciągu jednego miesiąca zgłosić, w przeciwnym razie tenże na rzecz Skarbu publicznego sprzedanym zostanie.

Kraków d. 13 Lutego 1843 r.

(1 r.)

Dyrektor Policyi
Wolfarth.
Sekretarz Ducidłowicz.

#### MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

wiadomo czynimy, iż

#### TRYBUNAŁ

wydał wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w domu Władz Sądowych, na audyencyi publicznej Trybunału, Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu, dnia czwartego Lutego tysiąc ośmset czterdziestego trzeciego roku.

#### WYDZIAŁ II.

Obecni:

Pareński Sędzia prezydujący.

Brzeziński |

Sędziowie.

Rogalski

Librowski Pisarz.

(podpisano) J. Pareński, Librowski.

W skutek wyniesionej na dniu dzisiejszym przez Wolfa Künstler prosby, o ogłoszenie upadłości handlu Süssmana Wolfa Treffer, pod liczbą 68 na Kazimierzu exystującego, a to z powodu niewypłacalności wexlów;

#### TRYBUNAŁ

zważywszy, iż gdy Wolf Künstler pokładanemi protestami dwoma, na dniu 7 Listopada 1842 roku przez Notarjusza publicznego Franciszka Xawerego Placer sporządzonemi udowodnia odmówienia przez Süssmana Wolfa Troffer wypłaty należytości do dwóch wexlów, a mianowicie do wexlu z dnia 21 Kwietnia 1842 roku talarów 300 na rzecz handlu Hess Ruben et Comp. i do wexlu z dnia 24 Kwietnia 1842 r. talarów 61 gr. srebr. 8 na rzecz handlu S. M. Friedcheim, przypadających. — Zwazywszy, iż stosownie do art. 1 kod. handlowego księgi III, każdy handel prowadzący, a płacić ustający, jest w stanie upadłości; przeto

#### TRYBUNAŁ

handel Süssmana Wolfa Treffer, za upadły ogłasza, przy oznaczeniu terminu powyższej upadłości, z dniem siódmym Listopada tysiąc ośmset czterdziestego drugiego roku, a następnie w myśl artykułu 15 kodexu handlowego, księgi III przyłożenie pieczęci na powyższym handlu poleca, stosownie zaś do artykułu 18 tegoż kodexu z grona swego Sędziego Rogalskiego na Kommissarza upadłości wyznacza, przy ustanowieniu Kuratorami PP. Adama Gołęberskiego. Adwokata i Juliusza Augusta John kupca i obywatela miasta Krakowa, wreszcie stosownie do artykułu 19 kod. handl. księgi III Dyrekcyą Policyi, o dosownie do artykułu 19 kod. handl. księgi III Dyrekcyą Policyi, o dos

danie straży upadłemu zawezwać i wyrok niniejszy według artykułu 21 tegoż kodexu i części, ogłosić postanowia. — Wpis w ilości złotych polskich dwadzieścia wymierza, który przez Wolfa Kuństler złożonym być ma.

Osądzono w pierwszej Instancyi, z exekucya tymczasowa bez kaucyi. — (podpisano) J. Pareński, Librowski.

Zalecamy i rozkazujemy etc. (podpisano) J. Pareński, Librowski.
Zgodność niniejszego odpisu, z oryginalnym wyrokiem, zaświadcza Pisarz Trybunału Rzplitej krakowskiej

(2 r.)

Librowski.

Nro 503.

### OBWIESZCZENIE.

## TRYBUNAL

Wolnego Niepodlegsego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie Sądowym znajduje się kwota 181 Złp. 21 gr. na rzecz Józefa Truszkowskiego z pobytu teraźniejszego niewiadomego złożona, po odebranie której nikt nie zgłasza się; przeto Trybunał wzywa Józefa Truszkowskiego, bądź prawa jego mających, aby w terminie trzech miesięcy z stósownemi dowodami po odbiór pomienionej kwoty do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie massa ta jako opuszczona Skarbowi publicznemu przyznaną zostanie.

Kraków dnia 13 Lutego 1843 roku.

Sedzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz *Lasocki*.

(1 r.)